## N= 150.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Connabend, den 23. Juni 1827.

## Ungefommene Frembe vom 21. Juni 1827.

Hr. Antiquar Palazzi aus Mantua, I. in Nro. 243. Breslauer Straße; Hr. Burgermeister Rosinski aus Grätz, Hr. Kreis-Sefretair Gunther aus Buf, I. in Nro. 136. Wilhelmsstraße; Hr. Forst - Inspektor Beper aus Moschin, Hr. Dekonom Nichter aus Samoczyn, I. in Nro. 99. Wide; Hr. Pachter Kaulfuß aus Wasgrowiec, I. in Nro. 26. Wallischei; Hr. Gutsbesitzer Dobrzycki aus Cerekwica, I. in Nro. 187. Wasserstraße; Hr. Lieutenant Potsch aus Niesenburg, I. in Nro. 165. Wilhelmssraße; Hr. Oberamtmann Frühel aus Ligotta, Hr. Erbherr v. Lesczynski aus Myslniew, I. in Nro. 391. Gerberstraße; Frau v. Wessersta aus Podrzece, I. in Nro. 256. Breslauer Straße.

#### Personal = Chronit.

Der Kondukteur Gottfried Wilhelm Jachtow ift zum Feldmesser in bem Regierungs = Bezirk Posen bestellt worden, und wird seinen Wohnsig in der Stadt Posen nehmen.

Posen ben 8. Juni 1827.

Ronigt. Preuf. Regierung, Abtheilung bes Innern.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Glaubigers foll bas im Schrimmer Rreife belegene, ge= richtlich auf 11,437 Rthlr. 23 Sgr. 5 Di. abgeschätte Rittergut Dobczyn, wo= ju die Wufte Difa gehort, meiftbietend verkauft werden.

Die Bietunge-Termine fichen auf ben 26ften Juni, ben 29 ften Geptember c. ben 5 ten Sanuar 1828,

von welchen ber Lettere perentorisch ift, por bem Landgerichte-Uffeffor Rapp in

unferm Inftruffions = 3immer an.

Rauf= und Besitfahige werben borge= laben, in diesen Terminen in Perfon ober burch gesethlich julafige Bevollmachtigte au erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baß ber Buschlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, injo= fern nicht gesetliche Umffande eine Ausnahme gestatten.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Li= citation zugelaffen werben fann, eine Caution von 500 Rtlr. bem Deput. gu erlegen.

Tare und Bedingungen fonnen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Pojen ben 13, Marg 1827.

Konigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, dobra szlacheckie Dobczyn w Powiecie Szremskiem położone, sądownie na 11,437 Tal. 23 sgr. 5 fen. otaxowane, włącznie z puscizną Olsza do nich należącą, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień 26. Czerwca, dzień 29. Września r. b., dzień 5. Stycznia 1828.

z których ostatni iest zawity przed Assessorem Sądu Ziemiańs. Kapp w Izbie instrukcyjney Sądu nasze-

go wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych, wzywamy, aby się w terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Licytuiacy nim do licytacyi przypusczony bydź może Tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć po-

win en.

Warunki i taxa w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 13. Marca 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Datent.

Bunt Berfauf der zu Tomice bei But Belegenen, ben Gulczewöfischen Chelen= leuten zugehörigen, auf 1292 Rtlr. 1 Ggr. & Pf. gerichtlich abgeschähten Mahl= und Del-Dable, baben wir einen neuen Zer= min jum offentlichen Bertauf berfelben auf den 17. Juli c. Bormittags um DI Uhr vor bem Landgerichte = Referen= barius v. Ctubnig in unferm Parteien= Bimmer angefett, zur welchem wir Befig= fahige Raufluftige mit bem Bemerken einladen, daß der Bufchlag an dem Meift= bietenden erfolgen wird, wenn nicht ge= fetliche Grunde eine Aenderung, noth= wendig machen, und die Tage und Be= bingungen in unferer Regiffratur einge= feben werben fann.

Dofen ben 21. Mai 1827. Ronigh Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do przedaży wiatraka melacego makę i wybiiaiącego oley w Tomicach pod Bukiem położonego, do malżonków Szulcewskich należącego, na 1292 tal. I sgr. 8 fen. oszacowanego, wyznaczyliśmy nowy termin do publiczney przedaży tegoż na dzień 17. Lipca r. b. przed poludniem o godzinie 11. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego de Siudnitz w naszéy izbie stron, na który zdatność posiadania i kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą...

Poznań d. 21. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das Publifum wird hiermit benach= richtigt, daß ber gur Berpachtung bes Gute Dzierzenica auf ben 3ten Juli b. 3. angefette Tormin aufgehoben, und ein anderweit fürzerer auf ben 27. Juni b. J. Bormittage unr ir Ubr bor bem Landgerichterath Brudner im unferm Inffruttione :- Bimmer anberaumt worden ift.

Pofen ben: 18. Juni 1827.

Obwieszczenie.

Uwiadomiamy Publiczność, iż termin na dzień 3. Lipca r. b. do zad ierzawienia dobr Dzierzchnicy wyznaczony znosi się, i krótszy na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie ritéy przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brückner w izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczony został.

Poznań d. 18. Czerwca 1827. Ronigh. Preuf. Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański. Subbaffation 8 = Patent.

Das ber Wittwe Marianna Krzyganiak gehörige, zu Camter unter Do. 90 be= legene, nach ber gerichtlichen Taxe auf 600 Athlr. gewurdigte Grundftud, be: ftebend in einem Wohnhause nebft Garten und Ackerland, foll im Bege ber nothwendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenben berfauft werben, und ift ber Bietungstermin auf ben 18. September 'b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts=Referendarius Elener in unferm Partheienzimmer an= geseht, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerken einladen, bag ber Bufchlag bem Meiftbietenben, wenn nicht rechtli= che Umftande eine Menderung erforbern, ertheilt werden wird, und die Tare und Bebingungen in unferer Registratur ein= gefeben werden fonnen.

Pofen ben 21. Mai 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do wdowy Maryanny Krzyżaniak należąca, w Szamotułach pod Nr. 90 położona, podług taxy sądowey na 600 tal. oszacowana, z domu mieszkalnego, ogrodu i roli składaiąca się, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termin licytacyiny na dzień 18. Września r. b. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Ur. Elsner w naszév izbie stron wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Maia 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Bekanntmachung.

Das im Buker Kreise belegene Gut Wieckowice nebst bem Vorwerk Wieckowko soll von Johannis d. J. ab anders weit auf ein Jahr bis Johanni 1828 meistbietend verpachtet werden.

Der Termin sieht auf ben 3ten Juli b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Bielefeld in unserm Instructions Zimmer an. Die Bedinz gungen konnen in der Registratur eingez sehen werden. Obwieszczenie.

Dobra Więckowice z folwarkiem przyległym Więckowko w Powiecie Bukowskim położone, od S. Jana r. b.na dal na rok ieden do Sgo Jana 1828 zadzierzawione bydz maią.

Termin tym końcem na dzień 3. Lipca r. b. o godzinie gtey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld, w iżbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Athle. dem Deputirten zu erlegen.

Posen den 15. Juni 1827. Königl. Preuß. Landgericht. Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony bydź może, tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 15. Czerwca 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das Publikum wird hierdurch benachrichtigt, daß der zur Berpachtung des Guts Targowa-Gorka Schrodaer Kreises auf den 3. Juli d. J. am 31. Mai d. J. angesetzte Termin aufgehoben wird, und den 27. Juni d. J. Bormittags um 11 Uhr vor dem Landgerichtsrath Bruckner abgehalten werden soll.

Pofen ben 18. Juni 1827. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Uwiadomiamy ninieyszem Publiczność, iż termin do zadzierzawienia dóbr Targowa Górka w Powiecie Sredzkim na dzień 3. Lipcar. b. pod dniem 31. Maia wyznaczony znosi się, inowy termin na dzień 27. Czerwcz r. b. zrana o godzinie 11. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner odbyty być ma.

Poznań d. 18. Czerwca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemaiński.

Subhaftations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise in der Stadt Erin belegenen, den Franz Schmidtschen Gesteuten zugehörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 19,377 Rthlr. 29 sgr. gewürdigt worden sind, follen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod jurysdykcyą naszą w mieście Kcyni Powiecie Szubińskim położone, do małżoków Szmidt należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 19377 śgr. 29 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacine na

ben 21. Juli, ben. 22. Geptember, und ber peremtorifche Termin auf ben 24. November c., vor bem herrn Landgerichtsrath v. Lock=

ftabt allhier Morgens um 9 Uhr angesett. Befitfahigen Raufern werben biefe

Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachber einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet mer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grun= be dies nothwendig machen.

Zugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Glaubiger, Die Elifabeth Sippolita und Repomucena Gefchwiften Rugner, die Undread Joseph Paul Gebruder Mufolff, ber Philipp Rathan, ber hauptmann b. Cyriacy, ber ehema= lige Befiger und die Real-Glaubiger bes Freischulzen-Guts Rarnowo, offentlich uns ter ber Warmung vorgelaben, bag im Kalle ihres Ausbleibens ben Meiftbicten= ben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fon= bern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings die Loschung ben fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausge= henden Forderungen und zwar ber lebern, ohne bag es zu biefem 3med ber Probuction des Infirmments bedarf, verfügt werden foll.

Uebrigens ffeht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, mis die etwa bei Anfnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

dzień 21. Lipca, dzień 22. Września, termin. zaś peremtoryczny na dzień 24. Listopada r. b.,

zrana o godzinie gtéy przed Ur. Lockstaedt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu: przybitą zostanie, na późnieyszezaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Zarazem zapozywaią się zmieysca: zamieszkania niewiadomi wierzyciele Elżbieta Hipolita i Nepomucena rodzeństwo Kutzner, Andrzey Józef Paweł Bracia Muzolf, Filip Nathan, Kajetan E'r. Ciriacy, dawnie, szy, posiedziciel i realni wierzyciele solectwa w Karnowie publicznie pod tem zastrzeżeniem, iż w razie ich niestawienia się nieruchomości więcey, daiącym będą nietylko przysądzone, lecz że oraz po sądowem złożeniu: summy szacunkowey wymazaniewszelkich intabulowanych iako i spadaiacych pretensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu

Die Tare fann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingefehen werben. Bromberg ben 12. Mary 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

taxy zayšć były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 12. Marca 1827. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Citation.

In dem Sypothefenbuche ber im Mefe= riger Rreise belegenen ablichen Berrichaft 3baschin ober Bentschen ift Rubr. III. Mro. 14 eine Protestation fur ben Frang Przeusfi wegen einer am 1. Mai 1797. auf ben Grund bes im Jahr 1739. er= gangenen Decrets bes Tribunals gu De= trifan angemeldeten bon bem borigen Gi= genthumer bem Rittmeifter Stephan von Garcynofi aber bestrittenen Realforde= rung bon 1500 Rthfr. ober 9000 Gul= ben polnifch und Rubr. III. Dro. 19. eine Poft von 56 Rthir. ober 336 Gul= ben fur einen gewiffen Meyer ohne nabere Bezeichnung, welche von ben borigen Gigenthumern, Anton, Frang Stephan und Mepomucen b. Garcypnsti anerkannt worben, eingetragen.

Die jetigen Gigenthumer ber verpfanbeten herrschaft Bentschen, Die Erben bes berftorbenen Rittmeifter Stephan v. Gar= czynefi behaupten, baß beibe Schulb= poften bezahlt find, und haben beren Loschung in Antrag gebracht. Da sie

Zapozew Edyktalny.

aspect of the contract of the contract of the

W księdze hipoteczney maiętności Zbaskiey poniemiecku Bentschen zwaney w Powiecie Międzyrzeckim leżącey, zahipotekowano w rubryce III Numerze 14 protestacya na rzecz Ur. Franciscka Przeuskiego, wzglę. dem pretensyi realney Talarów 1500 czyli Złotych polskich 9000 wynoszacey dnia 1. Maia 1797 r. na mocy dekretu Trybunału Piotrkowskiego z roku 1739 zameldowanéy, a przez bylego dziedzica W. Stefana Garczyńskiego Rotmistrza nieprzyznanéy. W teyže rubryce Numerze 19. zahipotekowano na rzecz pewnego Meyer bez bliższego oznaczenia talarów 56 czyli złotych polskich 336. Owczasowi dziedzice, Antoni Franciszek, Stefan i Nepomucen Garczyński przyznali summę ostatnią.

Teražnieysi dziedzice zastawioney maietności Zbąszyńskiey a Spadkobiercy zmarlego Stefana Garczyńskiego Rotmistrza, twierdząc, iż te aber die betreffenden Quittungen und resp. Löschungs = Konsense beizubringen nicht im Stande sind, ihnen auch der Aufenthaltsort der genannten Gläubi= ger oder deren Erben unbekaunt ist, so verlangen sie bffentliche Vorladung.

Dem gemäß ferdern wir ben Frang Przeusfi, fo wie ben Mener, ihre etwa= nigen Erben, Ceffionarien, ober biejeni= gen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, hiermit auf, in dem auf ben 21. Juli c. Vormittags um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichts = Affeffor herrn Giefecte bier an ber Gerichte = Stelle an= gefetzten Termine, entweber perfonlich ober burch gefetlich gulaffige Bevollmach= tigte, wozu wir ihnen die hiefigen Juftig= Commiffarien Sunte, Roftel und Wolny in Borfchlag bringen, zu erfcheinen, und ihre Unfpruche geltend zu machen, wi= brigenfalls fie bamit praclubirt, und ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt, auch die Loschung jener Poften ohne Weiteres verfügt werben.

Meserit ben 8. Marg 1827.

the last force will be the live and the two

and a strong the probability of the court of

the selection of the second second

Page Water Similar Ministra

licey really Surger Const

Khuigt. Preuß. Landgericht.

obydwie summy dłużne zapłacone mi zostały, wnieśli o ich wymazanie.

Niebędąc atoli w stanie przystawienia kwitów zezwoleń na extabulacyą, i niewiedząc o mieyscu zamieszkania rzeczonych Wierzycieli lub ich Sukcessorów, żądaią zapozwania ich publicznie.

W skutku tego zapozywamy Ur. Franciszka Przeuskiego i Meyera lub ich Spadkobierców, Cessyonaryuszów, lub też tych, którzy w ich prawa wstąpili, aby się w terminie dnia 21. Lipca r. b. w izbie naszéy stron, o godzinie otéy zrana przed Delegowanym Assessorem Gieseke osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke, Roestla i Wolnego proponuiemy, stawili pretensye swe usprawiedliwili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni, wieczne im w téy mierze milczenie nałożoném i extabulacya sum rzeczonych nakazaną będzie.

Międzyrzecz d. 8. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

subject to dott of the method no foolers.

John William Co. Will S

### Edictal = Citations

Machdem mit ber heutigen Mittages ftunde über bas Bermogen bes verftorbes nen Raufmanns und Rendanten Carl Friebrich Beder und ber gleichfalls verftors benen Chefran beffelben, Louise, fruher verehel. Woibe geb. Braun, ju Rawicz ber Concurs eroffnet worden, haben wir gur Unmelbung und Ausweifung ber An= fpruche ber Glaubiger und gu ihrer Er= klarung hinfichtlich ber Beibehaltung bes in ber Person bes Inftig=Commissarius Douglas beftellten Interims = Curators und Contradictors, oder bie Wahl eines andern Gubjetts einen Termin auf ben 1. September c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Referendarius Gachfe in unferm Inftrut's tionszimmer anberaumt.

Wir laden demnach die unbekannten Creditoren vor, ihre Ansprüche an die Concurd-Masse in diesem Termine gedührend anzumelden und deren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleizbenden mit allen ihren Forderungen an die Masse präkludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Uebrigens ift ber Termin entweder personlich oder durch zuläßige Bevollmache

Zapozew Edyktalny.

Gdy z dzisieyszą godziną południową nad maiątkiem zmarłego kupca i poborcy Karola Fryderyka Becker i tegoż równie zmarléy małžonki Karoliny Luizy wprzód zameżney Woyde rodowitey Braun z Rawicza, konkurs otworzonym został, wyznaczyliśmy przeto do podania i wykazania pretensyów wierzycieli i do ich oświadczenia się względem otrzymania w osobie Ur. Douglas Kommissarza Sprawiedliwości postanowionego Kuratora i Kontradyktora tymczasowego lub obrania innego, termin na dzień 1. Września r. b. zrana o godzinie 10tey przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem w naszéy izbie instrukcyinéy.

Zapozywamy więc niewiadomych Kredytorów, ażeby pretensye swoie do massy konkursowéy w tym terminie przyzwoicie podali, i ich rzetelność udowodnili, albowiem piestawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi do massy prekludowani zostaną, i im w téy mierze względnie innych Wierzycieli wieczne milczenie nakazaném bydź ma.

Zresztą termin powyż wyznaczony

tigte wahrzunehmen, und werben benjenigen, die an der persönlichen Erscheinung
gehindert werden, und denen es am hiesigen Orte an Bekanntschaft sehlt, die
Justiz-CommissarienFiedler, Storck, Douglas, Salbach, Kaulfuß und Lauber in
Borschlag gebracht, an deren einen sie
sich wenden und denselben mit Information und Vollmacht versehen können.

Frauftabt ben 29. Marg 1827.

Roniglich Preug. Landgericht.

osobiście, lub przez dozwolonych Pełnomocników odbytym bydź winien, a tym, którzy osobiście stanąć nie mogą i którym w mieyscu tuteyszym na znaiomości zbywa, Ur. Fiedler, Stork, Douglas, Salbach, Kaulfus i Lauber Kommissarze Sprawiedliwości się proponuie, z których do iednego się udać i w potrzebną informacyą i plenipotencyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 29. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Es soll bas unter unserer Gerichtsbarsteit im Abelnauer Kreise belegene Gut Gospiczyn auf ein Jahr von Johanni c. bis dahin 1828 an den Meistbietenden anderweitig verpachtet werden. Pachtslustige werden hierdurch zu dem auf den 5. Juli a. c. Morgens um 9 Uhr in unserm Gerichts-Lokale vor dem Herrn Landgerichts-Rath Boretius anstehenden Termine eingeladen.

Rrotossyn den 7. Juni 1827.

Leade Wholesterland allegers

colling poor steep gradely to produce . Zer sola termin powys wyenieron y

Wydzierzawienie.

Dobra Gostyczyn w Obwodzie naszym, w powiecie Odalanowskim położone, od S. Jana r.b. na rok ieden aż do tego czasu 1828. naywięce daiącemu wydzierzawione bydź maią. Wzywamy przeto chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie licytacyinym przed Deputowanym W. Sędzią Boretius na dzien 5. Lipca 1827 wyznaczonym o godzinie 9. zrana w Sądzie naszym stawili.

Krotoszyn dnia 7. Czerwca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Berpachtung.

Das in unserem Gerichts Bezirke im Pleschner Kreise belegene, bem Anton v. Morawski zugehörige Gut Groß-Lubinia nebst Zubehör, soll von Johanni c. ab auf brei hinter einander folgende Jahre bsfentlich verpachtet werden. Zu diesem Behuse haben wir einen Termin auf den 14. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhrbor dem Deputirten Herrn Landgerichtssaath Höppe anberaumt, zu welchem wir kautionskähige Pachtlustige hierdurch vorsladen.

Rrotoschin ben 15. Juni 1827. Konigl. Preuß, Landgericht. Wydzierzawienie.

Dobra wielka Lubinia w Powiecie Pleszewskim polożone, do Antoniego Morawskiego należące wraz z przyległościami od S. Jana r.b. na 3. po sobie następujące lata publicznie naywięcey dającemu wydzierzawione bydź mają.

Wyznaczywszy tem końcem termin na dzień 14. Lipca r.b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność złożenia kaucyi maiących, aby się w terminie tym stawili.

Krotoszyn d. 15. Czerwca 1827, Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

publicanbum.

In dem zum dffentlichen Berkauf des im Dorfe Bilsko bei Virnbaum sub Nro. 5. belegenen, aus i Hufe Eulmisch bezstehenden, 1165 Kthlr. 5 Sgr. taxirten bäuerlichen Grundstücks nebst den dazu geshdrigen 5 kleinen Gärten, und 10 Eulsmische Morgen mit Fichtenholz bewachsenen Lande, den 9. December 1825 angehenden Termine sind nur 620 Kthlr. geboten, wofür in den Zuschlag nicht geswilligt worden. Auf den Antrag der Instressenten und zusolge Rescripts Eines Konigl. Preuß. Hochverordneten Landges

Obwiesczenie.

Za gospodarstwo chłopskie w wsi Bielsku koło Międzychoda pod Nr. 5 położone, z chuby chełmińskiey, z piąćmi małemi ogrodami i 10 morg choiarami zarosłego lasku, składaiące się, 1165 Talar. 5 śgr. otaxowane, tylko 620 Tal. na wyznaczonym terminie dnia 9. Grudnia 1825 za onoż ofiarowano, za co takowe przybitem nie zostało. Na wniosek Interessentów i na zlecenie Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 9. richts zu Meseritz vom 9. b. stehet ber anderweitige Termin auf ben 11. Juni c. an, zu welchem wir Käuser mit Bezug auf die in der Beilage zu Nro. 79. p. Oktober, zweite Beilage zu Nro. 85. und zweite Beilage zu Nro. 91. pro Novemsber enthaltenden Publikanda einladen.

Birnbaum ben 20. April 1827. Ronigl. Breuß. Friedensgericht.

t.m. stoi powtórny termin na dzień 11. Czerwco r. b. wyznaczony, do czego ochotników stósownie do dodatku No. 79 pro Octobri i drugiego Nr. 91 pro Novembri obiętych obwieszczeń, ninieyszem zapraszamy.

Międzychod d. 20, Kwietn. 1827. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Heute Mittag um fa Uhr erfolgte bie gludliche Entbindung meiner lieben

Pofen ben 20. Juni 1827.

Culemann, Landgerichts-Rath und Hauptmann.

Ich beabsichtige, mein in der Stadt Bromberg sub Nro. 190. auf der Friebricksftraße belegenes Grundstück, bestehend in einem großen Wohnhause, Obste und
Gemüsegarten, nebst dazu gehörigen vier Netwiesen, welches erstere bereits seit 19 Jahren als Gasthof benutt worden und neuerlich mit mehreren zur Bequemlich=
keit für Reisende dienenden Einrichtungen sehr verbessert ist, auch in gutem Auf
sieht, unter vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen, oder von Michaeli. d. J. ab
auf 6 Jahre zu vermiethen. Die näheren Bedingungen und die Beschreibung von
dem Umfange des Grundstücks konnen täglich bei mir eingesehen werden.

Pofen ben 22. Juni 1827. Der Landgerichtes Salarien = Caffen = Rendant Schlarbaum Mro. 25. Graben.

Es wird zur Reife nach Salzbrunn ein Reisegefellschafter auf halbe Roffen gesucht; nabere Auskunft giebt bie Mittlersche Buchhandlung.